# Dout the Rund thun

**Bezugspreis:** In Bromberg mit Bestellgelb vierteljährlich 14,00 3l., monatl. 4,80 3l. In ben Ausgabestellen monatl. 4,50 3l. Bei Bostbezug vierteljährl. 16,08 3l., monatl. 5,36 3l. Unter Streitband in Polen monatl. 8 3l., Danzig 3 Sld. Deutschland 2,50 K.»Mt. — Einzelnummer 25 Gr., Sonntags 30 Gr. Bei höherer Gewalt (Betriebssibung, Arbeitsniederlegung usw.) hat der Bezieher teinen Affpruch auf Nachlieferung der Leitung oder Kickzahlung des Bezugspreises. Fernruf Nr. 594 und 595. .....

in Polen früher Oftdeutsche Aundschau Bromberger Tageblatt

Unzeigenpreis: Die einsvaltige Millimeterzelle 15 Groschen, die einsvaltenzeigenpreis: tige Reklamezeile 100 Grosch. Danzig 10 bz. 70 Dz. Bk. Deutschland 10 bzw. 70 Goldpfg., übriges Ausland 100%, Aufschlag. — Bei Platze vorschrift und schwierigem Sak 50%, Aufschlag. — Abbestellung von Anzeigen nur schriftlich erbeten. — Offertengebühr 100 Groschen. — Hir das Erscheinen der Anzeigen an bestimmten Tagen und Plätzen wird teine Gewähr übernommen. ...... Poftschedtonten: Bofen 202157, Dangig 2528, Stettin 1847. ......

Nr. 242.

Bromberg, Sonnabend den 20. Oktober 1928.

52. Jahrg.

## Wer wird König von Ungarn?

Der Rampf um die Rrone des Seiligen Stephan.

Bien, 18. Oftober. Der ungarische Ministerpräsident Eras Bethlen hielt in den letzten Tagen zwei politische Reden, die besonders auch in den Ungarn benachbarten Staaten ein lautes Echo fanden. Graf Bethlen erklärte u. a., daß der Augenblick zur Durchsührung einer Ander ung der beste henden Konstitution gekommen sei. Über diese Anderung werde das Bolk selbst entscheiden. In dieser Ankündigung sieht man allgemein die Bestätigung der Version, daß Graf Bethlen die Bahl eines ungarischen Mlonarchen durchsehen will. Einige liberale Blätter stellen sest, daß in dem sertig vorliegenden Projekt der Anderung der ungarischen Verlagenden Vergekt der Anderung der ungarischen Verfassung von dem Recht des Volkes zur Wahl des Königs ausdrücklich die Rede ist.

Kanm hat der Erdball sich um zwei neue Könige bereichert — nämlich um den albanischen König Zogu I. und um den abessinischen König (Negus) Tafari—, als eine neue Königkausrufung in Aussicht gestellt wird. Ungarn, das einzige Land der Belt, das sich Königreich nennt, aber keinen König hat, scheint im Begriff zu sein, diese Lücke auszufüllen. Graf Bethlen, der ungarische Ministerpräsident, hat in seiner letzten Rede das ungarische Winisterpräsident, hat in seiner letzten Rede das ungarische Bolk davon in Kenntnis gesetzt, daß die Zeit nahe, die Königsfrage zu lösen. Diese Frage, die seit Jahren schwebt, und die eine hervorragende außenpolitische Bedeutung hat, soll nun in Angriff genommen werden, um den Schwebefoll nun in Angriff genommen werben, um ben Schwebezustand, in welchem sich bas Königreich Ungarn zu befinden

joll nun in Angriff genommen werden, im den Schwebezüstand, in welchem sich das Königreich Ungarn zu befinden
alaust. zu beheben.

Re ch. 1 ich betrachtet stellt diese Absicht Ungarns ein
recht kompliziertes Problem dar. Die ungarische Verfasiung vom 1. 3. 1920 stellt an die Spize des Staates einen
Lande sverweser. Dieser Vandesverweser ist seit ach
Jahren der Id miral Nikolaus Horthy, der sich als
Statthalter der Monarchie betrachtet. Es ist ein ofsenes
Geseinmis, daß Horthy amt smüde ist und daß er es begrüßt hätte, wenn er seine Macht dem rechtmäßigen König
von Ungarn übergeden könnte. Wenn also die Verfassung
voher, sagen wir, die aus dieser Verfassung hervorgehende
Tradition einen König voraussseht, in steht andererseits der
Krossamierung eines Königs der Trianon-Vertrag
im Bege, den der ungarische Staat am 4. Juni 1920 mit
seinen ehemaligen Kriegsgegnern unterschieben hat. Aus
dem Trianon-Vertrag kann kaum die Unmöglichseit einer
Königsprossamierung in Ungarn abgeleitet werden. Lebten
Endes hat die siegreiche Entente doch die heutige ungarische
Versassung zur Kenntnis genommen. Die Schwierigkeit
liegt also nicht auf prinzipiellem Gebiet. Sie liegt in der
Kerfassung zur Kenntnis genommen. Die Schwierigkeit
liegt also nicht auf prinzipiellem Gebiet. Sie liegt in der
Kerfassung zur kenntnis genommen. Die Schwierigkeit
liegt also nicht auf prinzipiellem Gebiet. Sie liegt in der
Kerfassen der Absücht verbleicht, einen Dabsdurger auf den
Königskhron zu sehen, so liegt das wohl in der Linie der
Ke viss in nspolitit, de, h. der Politik der Kevision des
Friedensvertrages von Trianon, die die heutige ungarische
Kegierung mit immer wächsendem Rachbruck betreibt. Es
ist nicht ganz ausgeschlossen, das Es Ungarn gelingen wird,
durch ensprechende Angebote eine Rachbruck betreibt. Es
ist nicht ganz ausgeschlossen, das Es Ungarn gelingen wird,
durch ensprechende Angebote eine Rachbruck betreibt. Es
ist nicht ganz ausgeschlossen, das Es Ungarn gelingen wird,
durch ensprechende Angebote eine Rachbruck betreibt.
einen

angenommen werden könnte dis das tietinse über angenommen werden könnte. Die Ungarn selbst sind sich heute bekanntlich über die Person ihres künftigen Königs keines wegs einig. Zwei Parteien stehen in Budapest in heftigem Kampse miteinander. Auf der einen Seite wollen die Legitim ist en den 16jährigen Erzherzog Otto, den ältesten Sohn des den löjährigen Erzherzog Otto, den ältesten Sohn des verstorbenen Raisers Karl zum König ausrufen; auf der anderen Seife macht sich immer deutlicher eine Bewegung zugunsten des Erzherzogs Friedrich von Habsdurg-Teschen, demerkdes Erzherzog Itro ist der offizielle Repräsentant des Hause har. Erzherzog Otto ist der offizielle Repräsentant des Hause habedurg, und die Legitimisten vochen an das Rechtsgefühl der ungarischen Nation, indem sie den Sohn des verstorbenen letzen Königs von Ungarn unterstützen. Um die Bedeuten des Auslandes zu verringern, weisen sie auf die Jugend des Erzherzogs Otto din, die eine Gewähr sier die Harmlosigseit seiner Proflamierung zum König bietet. Trohdem sindet die Kandidatur des jungen Otto im maßgebenden Ausland eine scharfe Ablehnung. Denn hinter dem minderjährigen Otto steht seine Mutter, die Kaiser die zin Zita, die ihre Ansprücke auch auf den öst erreichischen Kriegszeit zusammenhängen, sondern auch die Erinnerungen Kriegszeit zusammenhängen, sondern auch die Erinnerungen an manche nicht ganz gefahrlosen Schritte dieser äußerst uns

ruhigen und ehrgeizigen Frau in der Nachfriegszeit. Anders steht es mit der Kandidatur des Iljährigen Erzherzog Albrecht. Politisch ist er ebenso wenig kompromittiert wie sein Gegenspieler Otto, aber er hat nicht Nachteil, Sohn eines biterreichifch-ungarifden Raifers ven Rachteil, Sohn eines obierreichige-imgarigen Kaizers und Königs zu sein. Seine Kandibatur wird in Rom und auch in gewissen Kreisen London's günstig betrachtet. Außenpoliitisch hat er daher mehr Chancen als der Sohn Jitas. Auch der jetzige Ministerpräsident Ungarns, Graf Bethlen, ist Befürworter der Kandidatur Albrechts. Man geht nicht fehl in der Aunahme, daß sich hinter der Bewegung augunten Erzherzogs Albrecht eine internatioen ale Aftion birgt, die mit der sich in Europa vollziehenden Umarumgenung der nolitischen Orientierung ziehenden Umgruppierung der politischen Orientierung in engstem Zusammenhaug steht. Ungarn stützte dis jetzt seine große Unzufriedenheit mit Frankreich und der Kleinen Entente auf die Gunst Italiens. Auch England, das noch fürzlich ein so gewichtiges Wort in Kom mitzusprechen hatte, galt als ungarnfreundlich, befonders der einflußreiche englische Zeitungsmagnat Lord Rothermere, der sich offen für die Revision des Trianonvertrages und für die Königsproklamierung Albrechts aussprach, womit er die heftigste Kritik der Tschechossowakei hervorrief. Jest, wo England zu Frankreich hinüberschwenkte, und wo immer wieder Bersuche unternommen werden, auch Italien in die neue Entente hineinzuziehen, glauben manche ausländischen Politiker, in Ungarn den Schlüssel zu der endgültigen Bestriedung Europas zu finden. Sollte es nämlich gelingen, aus Ungarn eine Brüden noch dem Balkan und nach Rumänien zu bilden und die heute noch sich entzgegenstehenden Interessen Frankreichs und Italiens in Budavest aus der Belt zu schaffen, so wäre hiermit ein enormer Schritt auf dem Bege der Konsolidierung Europas getan. Und da Italien, wie das Beispiel Albaniens zeigt, sehr gern in allen Ländern, die es unter seiner Obhut hat, die diktatorische Macht mit einer Krone versieht, so nimmt man vielleicht an, daß der Duce durch die Sinwilligung Frankreichs zu der Krönung Albrechts in vielen anderen politischen Fragen milder gestimmt und zum Nachgeben bereit sein werde. Auch glaubt man, Rumänien und mit ihm die Kleine Entente für Albrecht gewinnen zu können. Denn Erzherzog Albrecht ist noch unverheiratet, ebenso wie die rumänische Prinzessin Il ia na.

Die Diskussionen über die Besetzung des ungarischen Königtums gehen inzwischen weiter, und mit ihr geht weiter das diplomatische Spieles hängt das Schicksal der St. Stephans-Krone ab.

#### Wer trügt die Schuld?

Die amtliche deutsche Auffassung.

Berlin, 18. Oftober. BEB. In der Reich3= kanglei fand heute mittag eine Befprechung von Kabinettsmitgliedern statt. Es ist anzunehmen, daß sie der Frage der Sandelsvertragsverhandlungen mit Bolen galt. Im Anschluß daran wird hente nachmittag der handelspolitische Ansschuß des Reichskabi= netts zusammentreten, dem der Wirtschafts-, der Finanz-, der Landwirtschaftsminister und ein Vertreter bes Aus-wärtigen Amtes angehören. In dieser Sigung wird die dentsche Haltung zu der neuen Lage in den Verhandlungen mit Polen beraten werden.

mit Polen beraten werden.
In politischen Areisen wird betont, daß diese neue Situation unr entstanden ist, weil Polen den deutschen Vertretern nicht in einer einzigen Position ent gegen gefom men ist, obwohl ihnen von deutschen Seite bedeutende Konzessisionen gemacht worden seite sim Gegenteil hat Volen nur mit neuen Forderungen; im Gegenteil hat Volen nur mit neuen Forderungen; im Gegenteil hat Volen nur mit neuen Forderungen; im Gegenteil hat Volen nur mit neuen Forderungen, daß hinter den polnischen Wirtschaftssorderungen politische Rüschen der Rüschen Delegation Dr. Hermes, die ebenzson nur der Führer der Delegation Dr. Hermes, die ebenzson nu berecht ist sind wie die früheren Vorwürse gegen seinen Vorgänger. In politischen Kreisen wird die Lage aber durchaus ruhig beurteilt und daraus hingewiesen, daß sie nicht allzutragisch an nehmen sei.

#### Vor dem Abbruch?

Berlin, 18. Oftober. (Kurj. Pogn.) Der Regie-rung nahestehende Persönlichkeiten sind der Ausicht, daß man die Verhandlungen mit Deutschland als abgebrochen bie Berhandlungen mit Dentschland als abgebrochen betrachten könne. Entgegen den Angaben einiger Morgensblätter, Dr. Hermes werde am Sonnabend nach Warschan anrücksehren, erklärt man, daß die Rückresse des deutschen Delegationssiühters nach Polen jest durch and nicht aktnellist. Am Sonnabend sindet vielmehr ein Kabisnett sie meitere Politik gegenüber Polen besprechen werde. Wie man hört, wünscht Dr. Strese mann, der aegenwärtig in Wiesbaden weilt, einen versönlich en gegenwärtig in Biegbaden weilt, einen perfonlichen Bericht von Dr. Hermes, und Dr. Hermes werbe ver: mutlich noch heute dahin abreifen.

Berlin, 18. Oftober. (PAT) Die gesamte Berliner Presse beschäftigt sich heute in umsangreichen Artifeln mit der Krisis, die in den deutschepolnischen Wirtschaftsverhandlungen entstanden ist. Die Blätter bringen sast gleichlautende, offenbar aus einer Duelle stammende Melbungen, in denen die Schuld für die gegenwärtige Spannung in den Verhandlungen Polen augeschoben wird. Es wird betont, daß die polnische Seite in den gegenwärtigen Versdandlungen nicht einmal sir jene Zugeständnisse an Deutschland zu haben war, die bereits in der Unterredung zwischen dem Minister Strese mann und Dr. Jackowssischen dem Minister Strese mann und Dr. Jackowssischen dem Worden waren. In den Meldungen wird hervorgehoben, daß die deutsche Seite damals Polen ein Kontingent von 200 000 Stück Borstenvieh und 200 000 Tonnen Kohle auerfannt habe. Minister Dermes soll vor seiner letzten Abreise aus Barschau vor sünf Tagen Polen weister er erhebliche Jugeständ vor sins Tagen Polen weister er erhebliche Jugeständskand haben. Trozsdem habe Polen irgendwelche Gegenkonzessionen an Deutschland abgelehnt und einen vollkommen freien Import von land abgelehnt und einen vollkommen freien Import von Borftenvieh, fowie Schweines und Rindfleisch gefordert. Die Berliner Fresse bezeichnet mit Nachdruck die polnischen Forderungen als unannehmbar und betont, daß Deutschland derartige Konzessionen in bezug auf die Einsuhr von Borstenvieh und Fleisch nicht einmal den Ländern zugestehen könnte, die in veterinärer Hinsicht höher stehen als

Die "Börsenzeitung" erklärt ferner in Telegrammen aus Barschau über die gegenwärtige Verhandlungskrifis, daß die deutschen maßgebenden Kreise der Meldung wider= sprechen, als ob die Verhandlungen abgebrochen worden seien. Von deutscher Seite seien sogar Vorschläge gemacht worden und man erwarte polnische Gegenvorschläge. Da bis jest die Gegenvorschläge von polnischer Seite noch nicht mitgeteilt wurden, sei der Leiter der deutschen Delegation Dr. Hermes abermals nach Berlin gekommen. Das Blatt ift der Meinung, daß diese Erklärung der maßgebenden deutschen Kreise nicht allzu überzeugend sei. Vom formellen Gesichtspunft aus seien vielleicht die Berhandlungen nicht unterbrochen worden, in der Praxis aber würden sie augenblicklich nicht fortz geseht. Die "Börsenzeitung" erklärt, daß die Aussichten für den Abschluß eines schnellen und befriedigenden Trakstab mit Polen gegenwärtig außerordentlich schnachten

Die deutschnationale "Deutsche Tageszeitung" wirft Polen die Sabotierung der Wirtschaftsverhandlungen vor, und stellt fest, daß der Grund dieser Sabotage weniger wirtsschaftliche als politische Rücksichten seien.

#### Sachverständige für Chorzow.

Haybernunge int Chotow.

Haag, 18. Oktober. In der am Dienstag abgehaltenen Sigung des Ständigen internationalen Schiedsgerichts wurde entsprechend dem am 13. n. M. in der Frage des deutschepolnischen Streites um die Chordow-Werke gefaßten Beschluß eine Sachverständigen-Kommission aur Abschäung des Wertes der Chorzow-Werke ins Leben gerusen. Ihr gehören folgende neutrale Mitglieder an: Ingenieur Emil Tollet (Norwegen), Ingenieur Hans Herzog (Schweiz) und der Generaldirektor der norwegischen Anstalten Hasslund Karbid Juar Horn, Die Kommission hat die Ausgade, den end gültigen Entzicht and zu zahlen hat. Gleichzeitig wurden die beiden strittigen Parkeien gedeten, im Generalseretariat des Internationalen Schiedsgerichtshofs bis zum 11. November ihre Vertreter für diese Kommission zu benennen.

#### Schulreform.

Plane bes Aultusminifteriums.

Barican, 18. Oktober. Im Kultusministerium werden gegenwärtig neue Verordung gen wordereitet, die zur Vereinsachung der disherigen Bestimmungen in der Frage der Zuerkennung der Rechtes von Staatsschulen an Privatschulen beitragen sollen. Gleichzeitig beabsichtigt das Kultusministerium, wie der "Glos Prawdy" erfährt, mit dem 1. Februar nur fünstunterrichtsstunden in den Mittelschulen einzussichen. Der bisherige Unterricht dauerte sechs bis sieben Stunden täglich.

#### Bemühungen um eine Eisenbahnanleihe.

Barichan, 18. Oftober. Gin der Regierung nabeitebendes Blatt veröfsentlichte gestern eine Unterredung mit dem Verkehrsminister, der n. a. sagte, daß er mit dem Finanzberater der Bank Polsti, Herrn Deven, konseriert Finanzberater der Bank Polsti, Herrn Deven, konferiert habe und daß dieser sich im Januar nach Amerika begeben merde, um den Boden für eine eventuelle Eisenbahnan des Ministers Kühn wird Polen. Nach der Berechnung des Ministers Kühn wird Polen in den nächsten fünf Jahren für Eisenbahnbauten 4 Milltarden Iden fünf Jahren für Eisenbahnbauten 4 Milltarden Iwed 270 Millionen ausgegeben, für das kommende Jahr sind an Ausgaben für Eisenbahnbauten 330 Millionen Idoth vorgesehen. Der Minister nimmt an, daß die Regelung der Tartse, durch welche die Eisenbahneinnahmen um 100 bis 120 Millionen erhöht werden sollen, diese Ausgabe ermöglichen werde. ermöglichen werbe.

#### Die Spaltung in der BBS bollzogen.

Barician, 18. Oktober. (Eigene Drahtmeldung.) Unter dem Borfitz des Abg. Barlicki trat gestern nachmittag im Seim das Zentralvollzugskomitee der PPS zusammen, um fiber die letzten Vorkommnisse innerhalb der Partei und der Berufsverbände zu beraten. Im Ergebnis der nen der Gernsverdande zu verauen. Im Ergebnis der vierstründigen Sigung wurde beschlossen, das Barschauer Arbeiter-Bezirkstomitee zu suspendieren, sosen es die Freitag, 19. d. M., nicht eine Erklärung abgibt, daß es die Anweisungen des Zentralvollzugskomitees loyal erfüllen und sich einer Politik fernhalten wolle, die den Beschlüssen dar Nersbeut Kartekhände anweisel. der Obersten Parteibehörde zuwiderläuft.

Unverzüglich darauf verließ der Abg. Jaworowschie die Sibung und begab sich in das Bersammlungslokal des Bezirksarbeiter-Komitees, mo die Delegierten seine Anskunft bereits erwarteten. Bis spät in ite Nacht hinein be-Bersammlung faßte schließlich den Beschluß, die Beschlüsse des Zentralvollzugskomitees nicht zur Keimkris zu nehfaste man sich mit der neu geschaffenen Situation. Die men und die gesorderte Lonalitätserflärung nicht abzugeben. Damit ist die Spaltung innerhalb der Pol-nischen Sozialistischen Partei zu einer vollzogenen Tatsache

Baridan, 19. Oftober. (Eigene Drahtmelbung.) Das Arbeiterbezirkskomitee in Baridau erließ, nachdem es den Bentralbehörden ber Partei den Gehorfam verweigert hatte, gestern einen Aufruf, der von der BPS - früher revofutionäre Fraktion — unterzeichnet ist. Auf diese Beise hat man sich zu der Tradition der revolutionären Fraktion der PPS wieder bekannt, die nach der Spaltung im Jahre 1909 entstand. Der Aufrus wendet sich in schaffen Worten gegen die Leitung der PPS. Organ der revolutionären Fraktion der PPS ist die sozia-liftische Tageszeitung "Przedswit" (Morgenröte). Im Laufe des gestrigen Tages bahnte die neue Partei einen Kontakt mit der Sezession der PPS in Oberschlesien an, die unter der Leitung von Siniszkie wicz steht. Es wur-den Verhandlungen über die Visdung einer gemeinfamen Partei eingeleitet. Beschlossen wurde ferner ein Arbeiterzentralfomitee der PPS unter der Bezeichnung "revolutionäre Fraktion" zu organisieren. Wie es heißt, rechnet die revolutionäre Fraktion der PPS auf die Nitt-wirkung der sozialistischen Organisationen in Krakau, Lub-lin und Gielen lin und Rielce.

#### Der Lodger Streit im Abflauen.

Lodz, 18. Oftober. (PAT.) Der Generalftreif ist seitern im Abflauen begriffen. Die Straßenbah. nen verkehren wieder, und die übrigen Institutionen der öffentlichen Wohlfahrt sind ebenfalls tätig. In den Bureaus des Magistrats wird morgen die Arbeit wieder Bureaus des Wagittas with morgen die Arbeit wieder aufgenommen werden. Im Streif befinden sich weiterdin die Metall- und Textilarbeiter. In industriellen Kreisen wird damit gerechnet, daß morgen in einigen Fabriken der Betrieb wieder aufgenommen werden wird, da sich schon heute zahlreiche Arbeiter in den Betrieben eingefunden hatten und ankündigten, daß morgen die Inbetriebsehung der Fabrikabteilungen möglich sein wird.

#### Ergebnislofer Verlauf der Warschauer Konferenz.

Warichan, 19. Oftober. PAT. Den ganzen gestrigen Tag über sanden im Ministerium für Arbeit und öffent-liche Fürsorge Beratungen mit den Vertrebern der Arbeiter-organisationen und den Delegierben der Textilindustrie über die Liquidierung des in Lodz und im Lodzer Bezirk ausgebrochenen Konflikts statt. Minister Jurfie mica versuchte, die Industriellen gu bewegen, in ben von den Arbeiterorganisationen erhobenen Forderungen gewiffe Bugeständnifse zu machen. Zu einem positiven Ergebnis fam man jedoch nicht. Nachdem die endgilstigen Vorschläge den Arbeiterorganisationen mitgeteilt worden waren, erklärten die Delegterten dieser Organisationen, daß die ihnen gemachten Vorschläge, die ihre Forderung nicht befriedigten, ungenigend sie end seien, so daß man sie nicht zur Kenntnis nehmen könne. Damit wurde die Konferenz geschloffen.

#### Auch Bialystot streift.

Bialuftok, 19. Oktober. (Eigene Drahtmeldung.) Bis in die späte Nacht hinein beratschlagten gestern die Delegierten der hiesigen Arbeiterverbände. Es murde schließlich beschlossen, zur Unterstützung der Forderungen der Textilarbeiter in Lodz in den Fabriken den Streik zu proklamieren. Die Arbeit wurde heute 10 Uhr vormittens niederenleit mittags niedergelegt.

#### Die Broschüre des Herrn Bartel.

Barichan, 18. Oftober. Um Dienstag ift bier die angefündigte Broschüre mit dem Titel "Die Mängel des Parlamentarismus" erschienen, die den authentischen Text der im "Aurzer Wilechsti" am 4. Oktober d. J. veröffentlichten Unterredung mit dem Ministerpräsidenten Bartel enthält. Das Vorwort, das hierzu Gerr

Barfel enthalt. Das Borwort, das hierzu yerr Bartel selbst geschrieben hat, hat solgenden Wortlaut:
"In der im "Aurser Wileschsti" am 4. Oktober d. J. versössentlichten Unierredung habe ich die Frage des Umbaues oder auch der Besserung der Staatsstruktur in Polen fast nicht berührt. Das von mir angeschniktene Thema ist anderer Art. Wie dies in einer Unterredung mit Pressevertretern möglich ist, habe ich in der Form eines sehr oberstlächlichen Gesprächs das Problem des Parlamentarismus überhaunt im Ause gehalt. Ich hab bernar das mir die

iläcklichen Gesprächs das Problem des Parlamentarismus überhaupt im Auge gehadt. Ich hob hervor, daß mir die parlamentarische Prazis in allen Ländern sehlerchaft ersscheint, weil ihr der organische Sinn sehlt und weil sie sich auf Widersprüche stügt.

Ich habe die Gewohnheit, klarund nahweidentig zu sprechen, und es scheint mir auch, daß ich in der Formuslierung von Sägen gewöhnlich hinreichend genau bin. Die kritischen Ansichten über den Parlamentarismus habe ich des österen von der Sejmtribün e aus beleuchtet, meine lepien Darlegungen in dieser Materie können daher keinesswegs als eine Ketzerei ausgefaht werden.

wegs als eine Keherei aufgefaßt werden.
Ein Teil der Anslandspresse legt meine Untersredung so aus, als ob ich den Weg für die Monarchie in Polen educu wollte. Ein inländischer Kritiker, der seine Argumente in einen guten, wenn auch seichten Humor zu kleiden pstegt, hat "meine Pläne" als den Interessen des Staates zuwiderlaufend bezeichnet. Den Kampf sowohl mit dem Stumpfsinn, als auch mit dem bösen Willen halte ich für zwecklose; meine Zeit pslege ich produkstiver zu verwerten. tiver zu verwerten.

#### Die "Vereinigung von Stadt und Land"

Barschan, 18. Oftober. In diesen Tagen traf zum erstenmal nach der Verschmelzung der Arbeitspartet mit dem Verdande zur Vesserung der Republik der Vorkand der Vereinigung von Stadt und Land zu einer Tagung zussammen, an der etwa 40 Abgeordnete und Senatoren teilnahmen, über die politische Situation sprach der Abg. Roscialkompfk, und den Vericht and der Organischtungsektion leate der Sekrekär Kannnekt und Das

Koscialiowifi, und den Bericht ans der Organistationsaftion legte der Sefretär Paprocfi vor. Das wichtigste Thema der Beratungen bildete ein Referat des Abg. Le ch uicfi über die Verfassung.

Die Diskussion fand ihren Abschluß mit einem Beschluß, in welchem die Notwendigkeit festgestellt wird, eine intensive African der Verfassung in der Richtung der Stattung der Vollzugsgewalt ohne Antastung der Grundsähe der demokratischen Staatsstruktur du untersnehmen.

#### Lettisch-litauischer Ronflitt.

Einem Telegramm der "Königsb. Hartungschen Zig."
aus Riga zufolge sind der Ministerpräsident Litauens, Profesior Waldemaras, und der Anhenminister Lettlands, Balutis, der zugleich Gesandter in Kowno ist, in scharfen Konflikt geraten. Waldemaras kam in einem Presieinterview auf die Transitbahn durch Litauen und die Stellung zu sprechen, die der lettische Außenminister in Genf dazu eingenommen hatte. Waldemaras stellte sest, daß die Haltung Balutis' den guten Beziehungen zwischen Litauen und Lettland ernsten Abbruch getan habe. Mit einer im diplomatischen Leben ungewohnten Schrössseiter erklärte der Diktator Litauens, daß Litauen das Verbleiben Balutis' als lettischer Ge-sandter in Kowno als unbequem empfinden würde. fandter in Kowno als unbequem empfinden würde. fandfer in Kowno als unbequem empfinden wurde. Er fordert die Neubesetzung dieses Postens. Balutis antswortet darauf ebenso scharf und wirft Waldemaras vor, daß er seinen Freundschafts be teuerungen gegen Lettland niemals Taten folgen ließ. Unbegreissich und ungewöhnlich ei der versönliche Ausfall gegen ihn. Der Außensmunster benutzt die Gelegenheit, um wieder mit Nachdruck die strengste Reutralität Lettlands im polnischstänzischen Louflist sestaustellen. litauischen Ronflitt festzustellen.

#### Pord Birlenheads Rachfolger.

London, 19 Oftober. (PAT.) Nach einer amtlichen Meldung wurde Lord Veel zum Staatssekretär für in-dische Fragen an Stelle von Lord Birkenbead ernannt,

#### Republik Polen.

Ernennung des Generals Berbecki zum Armee-Inspekteur.

Warichau, 19. Oftober. (Eigene Drahtmelbung.) bisherige Kommandeur des 8. Armeeforps in Thorn, Divisionsgeneral Leon Berbecki, murbe gum Armee-Inspektern mit dem Sitz im Generalinsvektorat der be-waffneten Kräfte in Warsch au ernannt. Wer sein Rach-folger auf dem Posten des pommerellischen Armeekorps werden wird, ist noch nicht bekannt.

#### General Rozwadowsti t.

Barician, 19. Oftober. (PUI.) Der Brigadegeneral Tadens Jordan Rozwadowsti, gegen den befanntlich ein Untersuchungsversahren schwebte, ist hier im Alter von 66 Jahren gestorben. Die Berhandlung gegen ihn vor dem Militärgericht wurde infolge seiner Krankheit schon etliche Male vertagt; sie sollte nun in allernächster Zeit statissinden. Die Anklage gegen den General muß jeht niedergeschlagen merken merden.

#### Polnifch-lettische Berkehrsverhandlungen.

Riga, 18. Oftober. PME. Die polnisch-lettischen Berfehrsverhandlungen, die am 15. d. M. in Riga begonnen haben, nehmen einen normalen Verlauf. In den ersten beiden Tagen beschäftigte man sich mit dem polnischen Projekt eines Abkommens, durch welches das bisherige Abfommen ergänzt werden soll. Das polnische Projekt bezweckt die sosortige Einführung eines direkten Eisen= bahnverkehrs zwischen den beiden Staaten. Der bis-herige Versauf der Verhandlungen gibt Ansaß zu opti-mistischen Hoffnungen in dieser Beziehung.

#### Borbereitungen für einen regelmäßigen Neanflugveriehr.

Dr. Edener verhandelt.

Trot aller jubelnden Empfänge hat Dr. Edener nicht vergessen, auch in anderer Beziehung für den Lustschiffbau zu werben. Wie die "Boss. Itg." meldet, ist er mitten in den Verhandlungen mit amerikanischen Bankters und Banken über die finanzielle Zukunft des regelmäßigen Beppelinstluges Europa—Amerika. Auf der Fahrt im Juge von Newyork nach Lakehurst zur Besichtigung des Lusischissische wird Dr. Eckener mit Dr. Arnstein und mehreren anderen Personen der Goodyear Zeppelin Co. aus Akron und einem bekannten Newyorker Kapitalisken, dessen Name discher geheinngehalten wird, die Aussichten einer bald zu gründenden Wiedelscher erstern. Der Benkker foll ihren ner benden Gesellschaft erörtern. Der Bankier soll schon vor vier Jahren nach der überführung des "3. R. 3" sein In-teresse bekundet haben, verlangte aber damals weitere Beweise der Möglichkeit regelmäßiger Flüge. Eckener hofft diesen Bankier von der Durchführbarkeit eines flugplanmäßigen Verkehrs mit Zeppelinen überzeugen zu können. Da Eckener in den Tagen nach seiner Ankunst noch mit vielen anderen Finanziers zu sprechen Gelegenbeit hatte, in Newyork werden besonders Otto Kahn und Felix

Barburg genannt, so besteht auch die Möglichkeit, daß die Gelder aus diesen Konzernen kommen können.

Dr. Edener beziffert das erforderliche Kapital auf 14 Millionen Dollar, davon seien 8 Millionen für den Bau von vier neuen, noch größeren Luftschiffen und die übrigen 6 Millionen für den Bau von Landungspläten in Amerika und Europa bestimmt. Man glaube, daß bei Einrichtung eines regelmäßigen transaklantschen Luftzbienstes die Zahl der Passagiere verhältnismäßig gering sein werde, da ausgerechnet worden sei, daß es viel vorzteilhafter wäre, Briefe zu 50 Cents (2.— NM.) das Stück zu be fördern, als Passagiere zu einem Fahrpreis

#### Der europäische Abflughafen.

Bei den vielen Reden, die in Amerika von Zeppelinsleuten und Amerikanern gewechselt wurden, war auch erwähnt worden, daß der zukünstige europäische Abslughafen in der Rähe von Basel auf deutschem Gebiet liegen solle. Dr. Eckener versicherte, daß Friedrich hafen steis die Werst bleiben wird, und allein auf vier Jahre Beschäftigung bekommt, wenn vier gleich große Schiffe des beabsichtigten neuen Typs auf Stapel gelegt werden. Der preußische Junenminister Grzesinst tüngerte zu der gleichen Frage, daß auch in der Nähe von Friedrichshasen geeignetes Gelände für den Startplat vorhanden set.

#### Weierlichkeiten

wurden wieder eine ganze Reihe in Newpork für die Zeppelin-Leute abgehalten, darunter ein Essen in der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer im Aftor-Hotel, an dem auch der Bürgermeister Walker teilnahm. Andere Gäste waren der deutsche Generalkonsul in Newpork, Dr. Le winst innd Prosesson Hotelsche, der zurzeit in Amerika weilt.

In Philadelphia wurde der Zeppelin-Besahung ebenfalls ein begeisterter Empfang auteil.

#### Sünefeld in Zotio eingetroffen.

Totio, 19. Oftober. (PAT) Baron von Günefelb mußte am gestrigen Tage infolge des Sturmes in einer Borstadt von Tokio notlanden. Die Junkersmaschine Europa" ist stark beschädigt. Die Besatzung kam unverlet

#### Der Dzeanflieger Macdonald berichollen.

London, 18. Oftober. (PAI) Die das britische Luftverkehrsministerium mitteilt, sollte der englische Flieger Macdonald der, wie wir berichteten, gestern auß Harzbour Grace auf Neusundland etwa um 5 Uhr nachmittag zu einem Flug nach London gestartet war, eine Strecke von etwa 3200 Kilometern durchsliegen. Er hatte einen sehr günstigen Bestwind, helle Mondonacht und ein weites Sichtsfeld. Unter diesen Bedingungen hätte Macdonald im Laufe von 20 Stunden am Beststrande Irlands eintressen müssen. Nach theoretischen Berechnungen hätte er in Stag Lane bei London heute abend landen müssen. Dis jeht sehlen sede Machonald und ist in England um ihn in großer Bestorgungen sollterers und man ist in England um ihn in großer Bestorgungen früh in der Luft zu bleiben. Es kann sein, daß Macdonald an irgendeinem entvölkerten Ort in Irland geslandet ist, jedoch kein Lebenszeichen geben kann, da er keinen landet ift, jedoch fein Lebenszeichen geben kann, da er keinen Radivapparat besitt.

#### Hauseinsturz in Frankreich.

7 Tote, 12 Bermißte.

Bincennes, 19. Ottober. Hier ist ein großer Neubau eingestürzt, wobei 16 Arbeiter unter ben Trüm-mern begraben wurden. Bis jeht wurden 7 Leichen geborgen; die andern liegen noch unter den Trümmern. Das eingestürzte Haus war sechs Stock hoch und umfaßte eine Fläche von 250 Quadratmetern. In dem Bau waren 25 Arbeiter, vorwiegend Italiener beschäftigt. Der Bauberr, ein Italiener, soll die Pläne zu dem Gedände von einem Manne erholten konne einem Manne erhalten haben, der fein Architeft mar.

#### Banderlehrer unter Spionageberdacht.

Wie wir bereits vor längerer Zeit berichteten, sind die Wanderlehrer Erwin Wolfft und Grasmus Flisovsftim Mai d. J. ins Untersuchungsgefängnis in Oftrowoeingeliesert worden, weil sie spionageverdächtig

wären. Flisovsti ist jett am 1. d. M. auf freien Fuß geset tworden. Die Gründe dasür, weshalb dies bei Wolsti noch nicht geschehen ist, sind undekannt.

Bekanntlich haben diese Wanderlehrer die friedliche Ausgabe, die deutschen Ettern zu unterweisen, wie sie ihren Kindern, die keine deutschen Schulen mehr haben, häuslichen deutschen Schweide und Leseunterricht erteilen könnten. Sist deim besten Willen nicht einzusehen, was diese Tätigkeit mit Spionage zu tun hat. Inzwischen hat sich die Gerichtsbehörde, der wahrscheinlich wieder einmal nur durch den schlecht angebrachten übereiser unterer Verwaltungsorg ane die Arbeit gemacht worden ist, auscheinend davon überzeugt, das an der Sache nichts ist. Das hat immerhin ziemlich lange gedauert. Wir möchten zur hoffen, daß auch Wolssi bald auf freien Tuß geseht wird.

#### Aus Stadt und Land.

Bromberg, 19. Oftober.

Wettervorausiage.

Die deutschen Wetterstationen fünden für unser Gebiet Bewölfung mit Riederschlagsneigung an.

#### Konzert Florizel von Renter.

Ein künftlerisches Erlebnis feltenfter Art hatten alle biejenigen, die gestern der Sinladung der Deutschen Gesellschaft für Aunst und Bissenschaft ins Zivilkasino zu dem Konzert Florizel von Reuter gefolgt waren. Saal war nicht wie sonst gefüllt — mögen es die beklagen, die nicht da waren. Herr von Reuter, deffen sympathische Art sofort die Gerzen gewann, mußte wieder und wieder auf dem Podium erscheinen, weil der wuchtige Beifall fein Ende nehmen wollte. Er ist ein begnadeter Meister; seine wunderbare Technik überwältigt, und er geigt uns in An-dacht schlicht und innig. Die g-Saite — sonst die Schwäche aller Geigen — klingt auf seinem Bunderinstrument, wie wir Keiner Verschlicht und der den Verschlicht eines dassen wir sie uns einst in der Sand Naganinis ionend denfen. Er spielte ein langes schweres Programm, deutsche Klassifter im erften Teil, und bann zwei neue Meifter: eine Burleste von dem bulgarischen Komponisten Wladigeroff — er lebt in Berlin — und die starke Zigeuner-Rhapsodie des Fran-zosen Ravel. Wir unterlassen heute die Besprechung der einzelnen Werke: der Künstler spielt noch in Grandenz und

Am Flügel begleitet Ubo Dammert aus München und deigt sein starkes Können als Solist an Chopin, List und Debussy. Auch ihm murde reicher Beifall.

Florizel von Reuter - er stammt aus Amerika von rheinischen Eltern — ist in Oberschlessen und Vosen längst befannt, er kommt in unser Gebiet zum erstenmal. Wir murben ung freuen, fame er wieder.

§ Die gestrige Stadtverordnetensigung konnke nicht statt-finden, da infolge Fehlens einer großen Anzahl Stadtver-ordneter die Versammlung beschlußunsähig war. Sie sindet in 8 Tagen mit der gleichen Tagesordnung ohne Rücksicht auf die Sahl der Anwesenden statt. Jur Beratung wird dann wohl endlich der Plan zum Ausbau der Stadt Prom-berg kommen, dessen Wichtigkeit scheinbar von vielen Stadtverordneten unterschätt wird. Dieser Plan legt das Zukunstsbild der Stadt sest, bestimmt die Anlage von Pläzen, Alleen, serner in welchen Stadtteilen dreis oder vierködige Häuser erbaut werden sollen, bzw. wo keine Häuser gebaut werden dürsen. Ein eingehendes Studius wieser Rläve ist dringend zu münschen damit in höteren diefer Plane ist dringend zu wünschen, damit in fpaterer Beit der jetigen Bersammlung nicht Vorwürfe gemacht werden können, daß sie eine so wichtige Angelegenheit wie den Ausbauplan der Stadt leichtfertig erledigt habe.

§ Scharficiegen veranstaltet die Unteroffigierschule am 23. d. M. auf dem Schiegplat in Jagdichüt. Die Zufahrt-ftragen find durch Militärposten gesichert.

traßen sind durch Militärposten gesichert.

§ Berkehrsprobleme. Eins der wichtigsten Berkehrsprobleme der Stadt ist die Brücken straße, die einersieits durch ihre Enge, andererseits durch ihre Lage in der Hauptverkehrsrichtung eine große Gesahr sür Fußgänger und Fahrzeuge bedeutet. Schon zu deutscher Zeit hatte man die Häuser in der Brückenstraße vom Magistrat angekauft, um diese Straße zu erweitern. Der Krieg und die politischen Beränderungen mit ihrem Gesolge von großer Bohnungsnot verhinderten die Aussiührung dieses Planes. Jeht hat man, wie wir von zuständiger Stelle ersahren, die Abssicht, das Problem auf andere Beise zu lösen. Man will die Läden in den Häusfern dieser Straße kasseinen deine Art Kolon nade schaffen. Dorthin, wo sich disher die Geschäfte befanden, will man den Bürgersteig legen, während die überhängenden Teile der Gebäude durch Säulen gestüht werden sollen. Der Fahrdamm würde dann um die jetigen Bürgersteige verbreitert werden können. Der Plan jetigen Bürgerfteige verbreitert werben konnen. Der Plan hat gewiß vieles für sich. Seine Berwirklichung ist jedoch eine Frage der Zeit und — des Geldes. Sin anderes Verstehrsproblem stellt die Ede Theaterplah — Danstigerstraße dar. Dieses schwierige Gebiet will man für den Fußgänger auf die Weise ungefährlich machen, insdem man einen Verkehrstrunkerstrunkers die aber State und bie Paffanten trot lebhaften Autoverkehrs die andere Straffenseite erreichen können. — Abrigens hat der Poligist, der an dieser Stelle den Berkehr zu regeln hat, seit neuester Zeit an dem die Richtung weisenden Stock eine kleine Laterne befestigt, die er rot ausseuchten lassen kann, um sich des Abends den Autos gegenüber bemerkbar zu machen. Eine gewiß lobenswerte Neuerung, die leider vorläufig noch nicht recht wirksam ist. Das Fußgängerpublikum umsteht mit Staunen den Polizisten und wartet auf das Anslenchten des Lämpchens — wodurch natürlich neue Verkehrshinder-

& Gine neue Stener beabsichtigt bas Rultusminifterium einzusühren. Es bearbeitet zurzeit den Entwurf eines Büchereige ses, das die Einrichtung von Büchereien Bücher eige setzes, das die Einrichtung von Büchereien in sämtlichen Städien und größeren Dorsgemeinden vorsieht, wobei je eine Bücherei auf 20 000 Einwohner entsallen soll. Im die entsprechenden Mittel auszutreiben, wird die Einführung einer Steuer in der Höhe von 10 Groschen von jedem Einwohner beabsichtigt. Diese Büchereien werden nur polnische Bücher enthalten, während die Steuer auch von deutschen Einwohnern erhoben werden wird. Für das Geld, das von allen Bürgern genommen wird, wird som wit eine Einrichtung geschaffen, die nur einem bestimmten Teil der Bevölkerung augute kommen wird.

S Vermist wird seit dem 16. d. M. der 20jährige Bronislam Jurek aus Berlin, der bei Verwandten in Jagdickitz wohnte. Der junge Mensch litt an Krämpsen, weshalb man befürchtet, daß er bei einem Anfall in die Brabe gestürzt ist. Der Vermiste trug einen dentschen Paß bet sich, war mittelgroß, hatte röllichsonde Haare und trug einen genen Gemenser Winterwentschlassen. trug einen langen schwarzen Bintermantel. Personen, bie zwechbienliche Augaben über ben Berbleib bes Bermiften machen können, werden gebeten, fich bei der Kriminalpolizei

# Deutsche Rundschau.

Bromberg, Sonnabend den 20. Ottober 1928.

#### Pommerellen.

19. Oftober.

#### Graudenz (Grudziądz).

\* Große Bechjelfälchungen hat sich der Hauptinhaber der etwa vor einem Jahre in der Lindenstraße gegründeten "Seisen- und Kerzensadrif Concordia" namens Benjamin Vogelm an zuschulden kommen lassen. Die Firma, bei der außer V. noch zwei Personen beteiligt waren, bestand einige Monate, in welcher Zeit V. eine erhebliche Schuldenlass sich außbürdete. U. a. hat V. einer Firma in Konizeinen auf einen ziemlich hohen Betrag lantenden Bechsel durch die Post zum Inkasso zugesandt, der von der Firma "Concordia" in Graudenz giriert war. Der Wechsel wurde als falsch seizgestellt, und als der Fälscher V. ermittelt. Dieser hat, wie weiter erwiesen wurde, es verstanden, die Stempel mehrerer größerer Firmen nachzuahmen und sodann mit falschen Unterschriften versehene Wechsel sabrizziert, denen er das Giro der Firma "Concordia" gab. Diese Wechsel, die er in Banken nicht diskontieren lassen konnte, sanden in zwei der Polizei bekannten Personen, die sich mit dem Ankauf langerminiger Wechsel beschäftigen, willige Ubnehmer. Ihnen verkaufte V. diese "Bertpapiere" mit bis zu 50 Prozent Ermäßigung. Außer den eben erwähnten Personen ist auch ein Grundbesitzer in der Rähe von Graudenz durch den Betrüger geschädigt worden, der von V. Wechsel erward, sie in einer hiesigen Bank diskontierte und dassit eine hupothekarische Sicherheit leistete. Auf diese Wechsel das der Geschädigte eine erhebliche Summe und damit soll sien ganzes Kesistum eingehößt. Der Betrag der × Große Wechselfälschungen hat sich der Hauptinhaber Weise hat der Geschädigte eine erhebliche Summe und damit saft sein ganzes Besitztum eingebüßt. Der Betrag der von V. begangenen Betrügereien erreicht, soweit er bisher sestgestellt ist, die Höhe von etwa 100000 Floty. Dinter dem flüchtigen Betrüger ist ein Steckbrief erlassen worden. Nach den angestellten Ermittelungen besindet sich V. in der Tschechoslowaket.

war, wurde die M. mit dem herbeigerufenen Sanitätsauto ins städtische Krankenhaus gefahren. Ihr Zustand ist zwar ernst "aber tropdem dürste sie voraussichtlich wiederherge-

stellt werden 

und suchte Eingang in die Wohnung zu erlangen, wurde aber von der Frau zurückgedrängt, die dann die Tür ichloß. Der unheimliche Fremde klopfte weiter an die Tür und verlangte Einlaß. Die geängstigte Frau lief dann zum Hofsenster und rief der in der Nähe auf dem Kämmereihofe übenden Feuerwehr Histerufe zu. Das war von Ersola, Leute eilten hinzu, nahmen den grausigen übeltäter mitsam dem Chausseur der Autotaxe, mit der, wie man seisteulte der Unbekannte gekommen war, sest und brachte sie zur Polizei. Dier stellte die Behörde am nächsten Bormittag sest, daß es sich dei dem in so schweren Berdach Gerakenen um einen Landwirtssohn auß Boguschau, Areis Graudenz, gehandelt hat, der weit über den Durst getrunken und in diesem Zustande irrtümlich Bekannte in dem in Betracht kommenden Hause gesucht hatte.

\*\* Wieder einmal unnütz in Anspruch genommen wurde in der Racht zum Donnerstag um 2½ Uhr die Feu erwache Diesmal gelang es, den Täter in der Verson eines in der Nähe wohnenden Handwerters zu ermitteln, der zweisellos in angetrunkenem Zustande den Streich verübt hat. Jest sieht er einer strengen Bestrafung entgegen.

#### Bereine, Beranstaltungen 1c.

Denticher Frauentag in Graubeng. Am 22. und 28. Oftober findet entscher Frauentag in Graudenz. Am 22. und 28. Ortover zunder Deutsche Frauentag in Graudenz statt. Die deutschen Frauen von Graudenz laden hierzu in bekannter, oft bewährter Gastereundschaft herzlicht ein und stellen für alle auswärtigen Teilenehmer bereitwilligst Gastquartiere zur Versägung. Diesbezügeliche Meldungen an Frl. Helene Fuhr, Kilinstiego 8, erbeten. (13955 \*\*

liche Meldungen an Frl. Helene Fuhr. Kilinstiego 8, erbeten, Das Festsonzert des M.-G. Riedertasel anlählich des 66. Stistungstages des Bereins am Sonnabend, dem 3. Nov. d. F., wird getreu der alten Tradition auch dieses Jahr mit einem ganz auserlesenen Programm vor die Offentlichteit treten. Der Männerchor bringt Kunstchöre mit Klavier- und Harmoniumbegleitung von Beethoven, serner Bolkslieder in ganz ausersseselsener Bearbeitung sit Chor und eine Kelhe allersiehter beiterer Chöre moderner Komponisten zum Vortrage. Besonders wird darauf singewiesen, daß es dem Berein gelang, sich eine Uraussiährung zu sichern: "Lied der Auslandsdeutschen" von Bistor Czaiaret, dem bekannten, auf dem Beiner Sängersesst des die Vollständigen und Komponisten. Abwechselung in die Vortragssolge bringt die Bromberger Altistin Annemarie Kehbe in mit Liedvorträgen und das Klaviertrio Setschlessen des Schulz. Nach den Borträgen sindet Tanz statt. Die Tanzmusst besordt die vollständige, ausgezeichnete Abser Aapelle unter Leitung von Konzertsmeister A. daß, was auch von den Richtänzern, die gern den Klängen dieser Kapelle laussen, freudigst begrüßt werden wird.

#### Thorn (Toruń).

—\* Der erste Frost wurde hier in der Mittwochnacht mit 1½ Grad Celsius sestgestellt. \* \* # Rabelverlegung. Die Elektrizitätsversorgung der Stadt Thorn durch das Schwarzwasserkaftwerk Grodek macht die Verlegung neuer unterirdischer Stromfabel erstorberlich. Das neue Kabel, das durch die Coppernicus-, Bäcker- und Windstraße nach der Innenstadt führt, wird durzeit auf dem Altstädtischen Markt verlegt. Es läuft an der Front des Haupppitamtes entlang, dis vor die Konditoret Dorsch, biegt dann in rechtem Winkel ab und wird vor dem Mallonschen Geschäftshaus quer über den Markt nach dem Rathause geführt. Wegen der Arbeiten ist die Durchsahrt auf der Rordseite des Marktes gesperrt, auch mußten die Autodroschken ihren Parkplah von der Postseite nach der gegenüberliegenden Seite des Rathauses verlegen, Während die Innenstadt im Gegensah zur Bromberger Vorstadt bisher mit Gleichkrom versehen wurde, wird sie nach Fertigstellung des neuen Kabels, das von der Fabrik "Kabel Polsst" geliefert wurde, gleichfalls Drehstrom erhalten.

palten.

\( \pm \) Etraßenban. Die ul. Matejfi, die aus der früheren Benders und der Geppnerstraße besteht und vom Klärwerk in der Fischerstraße nach der Kirchhosstraße führt, wird jest in ihrem Mittelteil zwischen der Brombergers und der Mellienstraße ausgebaut. Bekanntlich war dieser Straßensbau schon vor langen Jahren vorgesehen, jedoch nie ausgestührt worden, da in diesem Abschnitt noch keine Häuser stehen

teben.

+ Endlick! Am Donnerstag begann man damit, den disher noch nicht umgepflasterten Teil des Bürgersteiges (awischen dem Altstädtischen Markt und der Schillerstraße) aufzureißen. Hier follen nun endlich auch die kleinen Zementkließen gelegt werden, wie sie die ganze übrige Breitestraße bereits seit etwa Jahresfrist aufweist.

+ Aleingeldmangel. Im geschäftlichen Leben macht sich großer Mangel an Singroschen-Stücken bemerkdar. Sie sind sass and klick von der Bildsläche verschwunden, zumal die Bank Polssi auch keine Stücke ausgibt.

-\* Begen Straßenrandes hatte sich der Isziährige Reisende Stanislam Z g i d a vor der Straßkammer zu verantworten. Als während der Verhandlung der Staatsanwalt etwas von 1—5 Jahren Zuchthaus sprach, sing die im Zuhörerraum anwesende Fran des Angeklagten heftig zu weinen an und dat um Freilassung ihres Mannes. Begen Vertagung des Prozesses wurde auch hierauf der bisher in Haft gewesene Angeklagte vorläusig auf freien Fuß geseht.

#### Culmfee (Chełmża).

i. Fener entstand in der Nacht von Dienstag au Mittewoch gegen 1 Uhr aus hisher noch unaufgeklärter Ursache auf dem Grundstück des Herrn Sim and wist, Ringstraße 35. Als der Eigentümer des Hauses geweckt wurde, stand bereits der Stall, in dem sich viel Wirtschaftsgeräte befanden, in hellen Flammen. Dank dem tatkräftigen Singlichen greifen der hiesigen Freiwilligen Feuerwehr, die bald nach bem Alarm erschien, konnte das Feuer auf seinen Gerd beschränkt werden. Der Schaden ist leider nur teilweise durch Versicherung gebeckt.

y. Briesen (Wabrzeźno), 18. Oktober. Am Mittwoch, 17. d. M., sand im Hotel "Zum weißen Adler" eine gut besuchte Mitgliederversammlung des hiestgen Hausbesitzervereins unter Vorsitz des Kaufmanns Grazewski statt. Auf der Tagesordnung stand die leidige Miets- und Chaussesteuer. Wie erinnerlich sein dürfte, tst seinerzeit eine Deputation an den Minister betr.

Wollwaren

Ju dem am 20. 10. cr. stattsindenden Konzert von Florizel v. Reuter werden an Richtmitglieder des Bereins ausnahmsweise, um ihnen den Besuch dieses außergewöhnlichen Konzerts zu ermöglichen, Einzeltarten abgegeben zu folgenden Breisen: 2–6. Reihe à 8 zł, 7. Reihe à 7 zł, 8.—10. Reihe à 5 zł, 11.—13. Reihe à 3.50 zł, 14.—15. Reihe à 2.50 zł, Schülerstehnläge à 1 zł.

Angug-, Paletot-, Rleider- u. Roffunftoffe

Baumwollwaren

Seidenwaren

W. Grunert, Skład bławatów,

Stary Rynek 22 Toruń Altstädt, Markt 22

Austus Wallis

SCHREIBWARENHAUS

# Graudenz.

Seute früh 5 Uhr verschied sanft unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, und Tante

im Alter von 74 Jahren.

Im Namen der Hinterbliebenen

C. Breder und Frau Sedwig geb. Domte. Grudziadz, ben 18. Ottober 1928.

Die Beerdigung findet am Montag, dem 22. 10., nachmittags 3 Uhr, von der Leichenhalle des evgl. Friedhofes aus statt.

Gebr. Selbstfahrer, gut erhalt., ist zu verkaufen. Schmiedemeister Aross, koggarowa. 13906

Gold-u.Silbermungen auch Bernsteinkauft 1015 Baul Wodzat, Uhrmacher, Toruńska 5

# 110003toth

hinter 8000 3l. auf 340 Morg. Rübenwirtsch. hypoth. sof. ges. burch A. Anodel, Grudzieda. ul. Awigtowa 13, 13946 ul. Awiatowa 13.

Bessere Dame sucht gut möbl. Zimmer. Off. u. F. 13944 an die G.-St. A. Kriedte erb.

## Thorn. Berein der Aunstireunde in. Amgegend.

Für die zahlreichen Glückwünsche anläßlich unserer Vermählung sagen wir unsern

#### herzlichsten Dank. Herbert Goerz

und Frau Charlotte geb. Link.

Stary-Toruń, im Oktober 1928.

#### in verschiedenen Größen empfehlen Falarski & Radaike 0 0

S. Grabowski,

Tel. 561. Toruń Tel 561. Szeroka 44. Stary Rynek 36.

Snletts
Leinen
Barchende
Barchende
reell und billig. 13861
M. Hoffmann, früher S. Baron,

Toruń, Szewska 20

Schneiderei f. Hausbedarf u. Beruf erlernen Damen bei 13952 **Bark**, Różana 5. Eleganter Landauer taufen gesucht. Angebote unt. S. 6987 an Annoncen-Exped. Wallis, Toruń. 13950

Kiefern-u.Eichen

empfiehlt 1065

Rirchl. Radrichten. Sonntag, den 21. Oft. 28. Tuchel.

Pianino treuglait.

umzugsh. zu verfaufen Off. u. B. 6977 an Ann.

Exp.Wallis, Toruń. 13949

Auskunftei u. Detettibbiiro Jismada" Loruń, Sutiennicza 2, II

erledigt sämtliche Angelegenbeiten, auch familiäre, gewissenhafi und distret. 12924

Gulmijee (Chełmża)

#### Danksagung.

Anläglich des Hinscheidens unseres lieben Vaters, des Fleischermeisters

#### Wilhelm Winter

sagen wir für das zahlreiche Grabgeleit unseren beraliciten Dank. — Wir danken besonders Herrn Pfarrer Auberski, der hiesigen Fleischer = Innung und den Herren Trägern.

Die trauernden Sinterbliebenen.

#### Ing. W. Kohlhoff

vereidig. Landmesser Grudziadz, Strzelecka 9, Telef. 145 Ausführung von Messungen und Bearbeitung nach Art. 4 und 5 der Agrarreform.

#### Frauentag Deutscher 22. und 23. Ottober

Graudenz, Tivoli, Lipowa Montag, d. 22. Oftober, abends 71/2 Uhr Begrüßungsabend.

**Bortrag:** Das deutsche Büchereiwesen und die deutsche Frau. Dr. Paul Zöckler-Posen. Musikalische Darbietungen.

Dienstag, d. 23. Oftober, vorm. 91/3-1 Uhr Deffentliche Versammlung.

1. Hauswirtschaftliche Lehrlingsausbildung unierer Töchter. Frl. von Schaewen, Direktorin der staatl. Gewerbe- u. Haushaltungsichule Danzig-Langfuhr.
2. Frauenerwerbshilfe. Frau Dr. Vincus-Vosen.
3. Elternhilfe. Paul Dobbermann-Bromberg.

Ausiprache.

Eintritt für alle deutschen Männer und Frauen unentgeltlich. 18773 Deutscher Frauenbund.

in Münzen und in Bruch-liüden fauft laufend zur Trauringfabrikation und zahlt die höchten Preise

Julian Guss. Uhrmachermeister, Wybickiego 6—8. 13851 Ausschank von Original Pilsner Urquell.

# Gemeindehaus - Berwaltung

Grudziądz. Die Dekonomie des Gemeindehaufes ift zum 1. November d. J. zu vergeben.
Die Bedingungen tönnen in unserm.
Geschäftszimmer eingesehen oder gegen Einsendung von 3 zi von uns bezogen werden.
Schriftliche Meldungen sind an unsern Borsigenden, Herrn Arnold Kriedte, Grudziądz, Wickiewicza 3 zu richten

Der Vorstand. J. A. Arnold Ariedte.

Fuchs - Wallach, start. Hinterpferd, 51/, I. alt, vert. Kühn, Rychnowo, poczta Swiecie wieś.
Telefon Nr. 2.

Bum fofortigen Antritt fuche ich: Eine Stenotypistin die die deutsche und polnische Sprache in Wort und Schrift beherrscht,

für die Musitalien- und Papierabteilung ein Lehrfräulein

das die deutsche u. poln. Sprache beherricht. Arnold Rriedte, Grudziądz, Mickiewicza 3.

Hotel Królewski Dwór. Tel. 328 Jeden Dienstag und Freitag: Dancing.=

Sonniag Matiné 5 Uhr Tanz-Tee.

O. Bartlewski,

Tudel, Evangelische Kirche.
Damenschneideret, gar.
ate Ausbild., Pension
voll. im Hause bei 13953
Barg. Róžana 5. Körperschasten. Zuschneide=Rurs f Damenschneiderei, gar. gute Ausbild., Pension evtl. im Hause bei <sup>13953</sup>

obengenannter Steuern gesandt worden. Die Deputation hat von dem Minister eine abschlägige Antwort erhalten mit dem Bemerken, daß lediglich hierzu die Lokalbehörden, also Magistrat und Starostwo zuständig Zwecks Aufklärung diefer Angelegenheit foll nochmals beim Starosten vorgesprochen werden. Betr. der Mietssteuer ist bereits insoweit eine Rlärung eingetreten, daß diese Steuer ledialich nur von Wirten zu gahlen ist, welche ihre Gebäude (Billenbesitzer usw.) allein bewohnen.

m Dirschan (Tezew), 17. Oktober. Selbst mord=

m Dirschan (Tczew), 17. Oktober. Selbst mordeversuch. 17. Oktober. Selbst mordeversuch. 17. Oktober. Selbst mordeversuch. Gestern abend gegen 9 Uhr unternahm auf dem hiesigen Bahnhof der 28jährige Reisende Franz Beden arst i auß Posen durch Trinken von Lysol einen Selbstmordversuch. Er wurde bestimmungsloß ins hiesige Vinzenzekrankenhauß eingeliesert, wo er, nachdem ihm der Magen außgepumpt nurde, wieder zu sich kam. — An der Straßenecke der Post und Langestraße suhr ein Auto durch Unvorslichtigkeit des Chausseurs auf den Bürgersteig und gegen die Türe des Eisenwarengeschäfts Liedrowskirt, wobei diese beschöhlich wurde

diefe beschädigt wurde.

m Liebenhof, Kreis Dirschau, 17. Oktober. Ein Un-glücksfall ereignete sich gestern nachmittag gegen 2 Uhr auf dem Rangierbahnhof Liebenhof. Der Eisenbahner August Wisniewski aus Dirschau erlitt beim Rangieren eine schwere Querischung des linken Urmes.

h. Menmark (Nowemiasto), 17. Ottober. Während des letzten Jahr markt (Ardenkalto), 11. Ortober. Schrecht des letzten Jahr markt es wurde einem Manne aus Chrośle die Brieftasche mit 40 John Juhalt, einem Schuhmacher aus Zuromin ein Paar Schuhe entwendet. Es gelang, die Täter zu ermitteln. — In der Drewenz ertrunken ist am 10. d. M. der sünf Jahre alte Sohn des Arbeiters Janowiak in Bratjan. Das Kind spielbe mit zwei ans deren gleichaltrigen Kindern am Flusse und fiel dabei ins Baffer. Da fich fonst niemand am Ufer befand, der Hilfe leisten konnte, ertrank es. Die Leiche ist noch nicht geborgen. Beim Landwirt Romanowski in Rybno brach kurz-

— Beim Landwirt Nomanowitt in Indono brach turz-lich ein Feuer auß, durch das ein Staken Stroh im Werte von 550 John vernichtet wurde. Daß Feuer hatte sein fünf-jähriger Sohn angelegt, alß er mit Streichbölzern spielte. Der Geschädigte in nicht versichert. p Neustadt (Weiherowo), 17. Oktober. Bor Gericht hatte sich der 17jährige Arbeiter Szchypior zu verant-worten, der einem Arbeiter einen kleinen Geldbetrag auß der Jade entwendet haben soll. Er wurde wegen Beweiß-mangels freigefprochen. — Die verehelichte keth Kranichten in Plandzikan bei Buch 38 Aahre alt mangels freigesprochen. — Die verechelichte Elisa-beth Pranschfe in Blondzifau bei Puck, 38 Jahre alt, stahl dem Gigentümer Marzeijon in Blondzikau sechs Lege-hühner. Sie gestand die Tat und erhielt drei Tage Ge-

m Pelplin, Kreis Dirschau, 17. Oktober. Uberfall.

m Pelplin, Kreis Dirschau, 17. Oktober. üt ber fall. Auf dem Wege von Wola nach Pelplin wurden die Arbeiter Kose do wist und Stella von drei Männern angefallen und die Jund Stella von drei Männern angefallen und die Jund Buttlösigkeit mikhandelt. Es handelt sich hier um die Saisonarbeiter Ansicki, Wakasank und Wojsteck, die die Tat ans Rache verübt haben.

a Schweck (Swiecie), 18. Oktober. Die diesjährige Kartoffelernte ist im hiesigen Kreise sast durchweg sür beendet anzusehen. Es sind somit nur noch die Hackstücke, Kunkseln, Wruken und Kohlarten auf den Feldern, Heute hat in der hiesigen Zuderfabrik die diesjährige Kampagne begonnen und sind die Landwirke eifrigst dabei, die Juderrüben in die Fadrik zu schaffen. Durch die Erössnung der Kampagne hat die arbeitende Bevölkerung für einige Monate wieder lohnenden Verdienst.

der Kampagne hat die arbeitende Bevölkerung für einige Monate wieder lohnenden Verdienst.

pa Schweck (Swiecie), 19. Oktober. Feuer brach am 18. d. M. früh 6 Uhr während der Abwesenheit des Bestigers Frih Traue auf seinem Gehöst in Kozielec aus. Es brannte die Schenne mit voller Ernte und sämtlichen Ackergeräten sowie der Stall nieder. Das Vieh wurde dies auf vier Schweine und das Federvieh gerettet. Bei dem herrschenden Binde schlug das Feuer auf eine Schenne eines Rachbarn über, die auch mit voller Ernte gefüllt war und völlig vernichtet wurde. Beide Bestiger erleiden schweren Schaden. Man vermutet Brandstistung.

\* Soldau (Działdowo), 18. Oktober. Am 17. d. M. hielt

\* Soldan (Dziakdowo), 18. Oftober. Am 17. d. M. hielt der hiesige Haußbescher und ber band eine außerordentliche Generalversammlung ab. Zwed der Versammlung war Stellungnahme des Verbandes zu der Zusah-Grundbesitztener für die Jahre 1924, 25, 26 und 1927, die der hiesige Magistrat auf Verrankossinge der Verwagenstitzten hiefige Magistrat auf Veransossiung der Vommerellischen Schabkammer von den Sausbesitzern beizutreiben versuckt. Um 8 Uhr 30 Minuten eröffnete der Vorsitzende Makaka die Versammlung, die von ca. 200 Mitgliedern besucht war. Der Vorsitzende des Verbandes Mojżesz stellte in länge-

rer Ansprache fest, daß eine gesetzliche Grundlage für die Einziehung dieser Steuer absolut nicht vorhanden ist, was auch selbst das Finanzministerium bestätigt habe. Aber ganz auch selbst das Finanzministerium bestätigt habe. Aber ganz abgesehen davon, ob die Steuer legal ist oder nicht, ist eine zwangsweise Steuerbeitreibung für vier rückfändige Jahre schon aus dem Grunde unzuläsig, weil die Berzögerung nicht von seiten der Zahler entstanden ist. Es wurde eine Refolution angenommen, die dem hiesigen Magistrat überreicht wird. — Der Redner kam dann kurz auf die sogenannte Weg es ste u er zurrick, die er als Kuriosum bezeichnete. Zum Schluß forderte der Vorsigende zum Zusammenschluß der Hausbesitzer auf. Um 10 Uhr wurde die Verstammung aeschlossen. fammlung geschloffen.

#### Benjamin Strong t.

Der herr über Dollar und Gold.

Der Poften eines Gouverneurs der Remporfer Federal Reserve = Bank ist nicht nur von entscheidender Bedeutung für die Geld- und Areditpolitik Amerikas. Durch die dominierende Stellung, die Amerika als Gläubigerland der Welt und als Land der reichten Geldenarten reichsten Goldvorräte nach dem Kriege erlangt hat, ist die Nobenbankpolitik in U. S. A. von größtem Einfluß auf den Goldstandard und die Währungssystem ealler Länder. Wenn also heute Benjamin Strong, der Gouverneur der wichtigsten Federal Reserve-Bank, der von Newyork, deren Gouverneur er seit Bestehen des amerika= nischen Rotenbanksustems überhaupt ist, stirbt, so ist das ein Borgang von praktischer Bedeutung für alle europäischen Staaten. Nichts kann besser die Borberrschaft des Dollars kennzeichnen, als diese unbestrittene Tatsache.

Benjamin Strong, der in dem frühen Alter von kaum 56 Jahren (geboren am 22. Dezember 1872) an den Folgen einer Operation gestorben ist, hat eine echt amerikavolgen einer Operation gestorben ist, hat eine ein amerikannische Laufbahn durchgemacht. Echt amerikanisch deshalb, weil er schon in ganz jungen Jahren auf vertrauensvolle wirtschaftliche Posten berusen wurde. Von Ansang an widmete er sich dem Bankfach, zuerst in kleineren Privatbanken, dis er dann dank seinen Fähigkeiten mit 40 Jahren bereits Präsident der Banker Fers Ernst – Company, Newyork, wurde. Von diesem einflußreichen Posten wurde er bereits 1914 zum Gonverneur der Remporfer Bunde &-Reserve = Bank ernannt. Wenn man weiß, daß erst 1913 das Sostem der Federal-Reserve-Banken gesetzlich verankert wurde, so wird man verstehen, welch ungeheure Lebensarbeit dieser Mann geseistet hat. Das amerikanische Notenbankspiem, das dezentralisiert und zugleich zentralisiert ist, hat sich im Laufe dieser vierzehn Jahre voll bewährt. Nicht ohne Schwarkungen, nicht ohne Rückspläge, aber letzten Endes hat doch die weitschauende Politik eines Benjamin Strong gefiegt. Die Federal-Referve-Bank von Newport, durch die Zweidrittel aller von den Notenbanken gewährten Kredite-gehen, ist in Wahrheit die verantwortsliche Verwalterin der Währung, der Kredite, des Zinkschußes, des Preisniveans und der Goldads und zuflüsse. Diese Stellung mußte sich Benjamin Strong erst gegen den Widerstand der elf anderen Reserve-Banken erkämpsen. Heute gibt es zwar noch Reibungen zwischen den Mitgliedern und selbständiges Vorgehen von den dem Reserve-Board angeschlossenen Banken, aber in Wahrheit ist die Notenbank von Newnork tonangebend.

Das einzigartige Berdienft von Benjamin Strong liegt barin, daß er fofort nach dem Kriege die Gefahren ber europäischen Bährungstalamität erkannte und daß er die Rolle, die bet einer Sanierung die Federal-Reserve-Board zu spielen hat, verantwortungsvoll verstand. Selbstverständlich geschah dies nicht aus reinem Altruismus. Benjamin Strong wußte, daß Amerika nicht unberührt bleiben würde von den Wähvans America nicht unveruhrt bleiben wurde von den Wäh-rungszerrüttungen in Suropa und daß Goldzufluß Goldent-wertung im Gefolge haben muß. Aus dieser Erkenntnis heraus hat er nach dem Kriege sein schweres Amt nicht rein vom amerikanischen Standpunkte aus verwaltet, sondern er hat eine Zusammen ar beit der Noten banken er-krobt. Seht erst kommen wer überklisten wie mannekkant. stat eine Stylen men men überblicken, wie vorausschauend die amerikanische Goldvolitik war. Das hereinströmende Gold wurde nicht zur Grundlage von Notenemissionen benutz, sondern es blieb als Goldschat in den Tresors des Federal Reserve-Board. Hätten die amerikanischen Noten-

gelucht. Schuhfabrii Szewrochrom, Dworcowa 34/36.

kenntnisse, da Betr selbständ. wirtschafter

muß, erwünscht sind polnische Sprachkennt-nisse. Angabe der drei letzen Stellen u. Emp-

fehlungen. Gefl. Be-werbungen u. N. 13853 an die Geschäftsstelle

dieser Zeitung erbeten.

Für sofort

banken alles Gold, das so verschwenderisch nach Amerika floß, als Basis von Krediten benutzt, so wäre eine Gold-inflation, das ist anders ausgedrückt, eine Geldentwertung eingetreten mit allen ihren katastrophalen Folgen. So blieb das Gold ungenützt in den Tresors liegen und konnte nicht inflationistisch wirken. Hand in Hand mit dieser Thesaurierungspolitik gingen die Bemühungen Strongs, einen Goldabfluß zu erzielen. Durch niedrige Diskontsätze in Amerika und durch Förderung der Kredite an europäische Staaten wurde dieses Ziel auch annähernd erreicht. Allerdings hat wurde dies Ziel auch annaherns erreicht. Auerotugs hat die letzte Entwickelung eine Anderung der amerikanischen Diskontpolitik erzwungen. Der Diskontpolitik erzwungen. Der Diskontfat wurde in diesem Jahre nicht weniger als drei mal hinaufsgeschet, um der wilden Spekulation an den amerikanischen Börsen und der gefährlichen Kreditausweitung Einsbalt zu gebieten. Dagegen hat Strong bis zuletzt erfolgereich die Diskriminierung der Kredite für Börsenzwecke versindert

Die Bemühungen um eine internationale Zusammenarbeit der Rotenbanken waren auch von Erfolg gefrönt, wenn auch diese Bewegung noch in den Kinderschuhen steckt. Auf Strongs Beranlassung fand die Konserenz der Notenbankleiter von England, Frankreich, Deutschland und Amerika in Newyork statt. Man wird sich noch an die große Sensation erinnern, die diese Konferenz hervorgerusen hat. Ebensalls dem Problem der Zusam-menarbeit der Notenbanken untereinander galt die Reise, die Benjamin Strong noch in diesem Jahre nach Europas Hauptstädten unternommen hat. Alle Bemühungen Strongs um eine Zusammenarbeit der maßgebenden Noienbanken fann man zusammensasseit der maßgebenden Noienbanken fann man zusammensassen unter dem Gesichtspunkte der Stadislerhaltung des Goldwertes. Die Bichtigkeit, die dieses Problem für Amerika besicht, wird man begreisen, wenn man weiß, daß Amerika Zweifünstel des gesamten monetären Goldbestandes der Welt verwaltet. Die freundschaftlichen Beziehungen des deutschen Reichsbankpräsidenten Dr. Schacht zu Benjamin Strong waren bekannt. Es wird von höchstem Interesse für Deutschland und für die kommenden Reparationsverhandlungen sein, daß sein Nach-folger ein Mann ist, der denselben wirtschaftspolitischen Beitblick besitzt, wie der soeben verstorbene Gouverneur der Federal-Reserve-Bank Newyork, Benjamin Strong. O.L.

## Münktliche Zustellung der Deutschen Rundschau

wird erreicht, wenn das Abonnement für November Dezember oder den Monat November heute noch erneuert wird!

#### Literarische Rundschau.

= Deutsche Operngastspiele in Kopenhagen. Der Leiter des Braunschweigischen Landestheaters, Krof. Dr. Ludwig Nenbed, ist eingeladen worden, im Mionat Oftober zwei deutsche Operngastspiele in der dänischen Danptstadt zu veranstalten. Das Braunschweigische Landesiteater wird Händels Oper "König Korns", in der Bearbeitung von Krof. Dr. Hans Düssche, welche ihre Uraufsührung im April dieses Jahres in Braunschweig erlebte, in Kopenhagen zur Aufsührung bringen.

— Wersels "Auarez und Mariwilian" als Oper Porius

Werfels "Juarez und Maximilian" als Oper. Darius Milhaud hat Werfels "Juares und Maximilian" sum Stoff einer Oper gewählt. Milhaud gehört zu den bekanntesten französischen Komponisten von heute; seine neue Oper dürfte noch in dieser Spielzeit zur Uraufführung

= Eine neue Operette von Jean Gilbert. Jean Gilsbert arbeitet gegenwärtig an einem neuen Werk, dessen Text nach dem bekannten Roman Biros "Hotel Stadt Lemberg" von Robert Gilbert und Ernst Neubach vers faßt worden ist.

### Stellengesuche

Suche per fof. od. spät. Stellg. 2. Beamter habe Landw. Schule Malzenführertät.gew. bejucht. Gefl. Offert. an Gedamski, Działdowo, Wiliński, Dziemionna, Rynef 25. 3878 post Nowawies Wielka, Dziemionna, post Nowawies Wielka, now. Bydgoszoz. 6234

Forstmann und Jäger

od. später anderweitig Stellung. Gefl. Off. u. **B.** 13921 a.d.G.d.3. erb. Aelterer, erfahrener

#### Molterei:

verwalter (Schweizer) sucht Stell. Schweizer- u. Tilliter-fälereien tätig gewesen darunter 15 Jahre bei einer westpr. Firma a. Derwalter, woa. groß. Schweinemast betrieb. wurde. Off. u. W. 13971 an die Geschst. d. Zeit. Aelt., fol. Mann bitt.um

Raffier = Boten= od. War6J.i. Bertr. = Stell. Off. u. L. 6169 a. d. Git.

Bäckermeister 34 3. alt, sucht Stellg. von sofort als Leiter in firm. Off. unt. 3. 13739 a.d. Geschäftsit.d. Zeitg. Tüchtiger

Müllergefelle m. der deutich. u. poln Sprache mächt. ist, juch Stell. a. größ. od. flein. Mühle Off. u. R. 6978 an Ann.-Expd. Wallis.

Tüchtig. Müller 27 J. a., m. all. Maichin. derNeuzeit, auch Sauggasmotor., vertr., sucht, gestützt a. gute Zeugn., sofort Stellung. Bis sett in 60-Zonn.-Mühle als

Evangel., verheirateter pow. Bydgoszcz. Jüngerer Müllergeselle

ber polnischen Sprache zum Teil mächtig, sucht, gestührt auf gute Zeug-nisse, mit ins Fach schlagenden Arbeiten gutbewandert, ab 1.11. günstigster Bedingung. ucht von sofort oder sucht vom 1. Novbr. 28 1. November Stellung Stell., evil. Bertretung. auf einer kleinen oder größeren Mühle unter günstigster Bedingung. an d. Geschäftsst. d. 3tg.

Müllergeselle sucht Stellung. Bertr. mit Deutzer- u. Diesel-Motor. Gest. Offert. u. C. 13923 a.d. G.d. J. erb.

Chauffeur jicher. Fahrer, unverh., mit dreijähr. Braxis, d. deutsch. u.poln.Sprache mächtig, sucht v. sofort od. 1. 11. 28 Stellung Felix Pliszka, Araplewice/Lastowice pow. Swiecie, <sup>13920</sup>

Hauslehrerin (fatholisch) mit beendet. Lyzeum und 8-jähr. Lehrtätig=

feit, (musikalisch), der poln. Spr. in Wort und Schrift mächtig sucht Stellung.

Offerten unt. B. 13898 an die Geschäftsstelle dieser Zeitung erbeten.

Brivatidweiter rache mächt, ift, jucht like mit Staatsexam., jucht like Off. u. R. 6978 Mirkungskreis eventl.
Ann.-Expd. Wallis, Torus erbeten. 13872

Torus erbeten. 138

Frau, alleinsteh. 283., beid. Sprach. mächt., in Lüche u. Haus erfahr., fucht Stellung

als Wirtin. Gute Zeugn. vorhand. Gehalt monatl. 45 3t. Offerten unt. 3. 13960 a.d. Geichft. d. Zeitg.erb.

In all. Zweigen ein. größer. Gutshaushalts erfahr., ält., gewissenh.

Birtschafterin

Gefl. Zuschr. u. Z. 13887 a. d. Geschst. d. Zeitg. erb. Wirtin

in allen Zweig, eines Gutshaushaltslerfahr., lucht mögl. lelbständ. Stellg. 3. 1. Noodr. od. spag. pugnisse vorh. Off. u. E.6217 a.d. Geschlt. d. 3tg. erbeten.

Geb. ig. Landwirtstocht. fucht Stellung als Stüte o. Saustocht. Zeugn. zu Dienst. Ang. u.R. 6161 a.d. Gft.d. 3tg. Ev. Besitzert ,24J., bish. elterl, Haush, tätig, Stelle 3. Weitererlg. Ab 1. 11, od. 15, 11. u. Leitg. ält. Dame. Ta-ichengeld erwünscht. Off. u. F. 6219 a. d. Geschit. d. 3tg. erbeten.

Offene Stellen

Suche von sofort od. später für meine 300 Morgen große Land-wirtschaft ein. erfahr., zuverlässigen, gebild evgl., unverheirateten

Beamten.

Akad. gebildeter

poln. Staatsangehörigkeit, zu sosort für vor-läufig ½-jähvige Lehrtätigkeit **gelucht.** Aus-führl. Ang. an Ann.-Exp. "Rosmos", Sp. zo. o., Boznań, Zwierzyniecka 6, unter 1705.

i Motorowy, Bielice, poczta i St. Biskupiec powiat Lubawski.

Junger, **Müllerges.** fräftiger **Müllerges.** gesucht für Wasserm., Kreis Brodnica. Ausfunft vorm. 10—11 Uhr. A. Doehlert, Bydgoszcz.

Jackowskiego 21. Lehrling der die Fleischerei erl. will, stellt ein Rud. Sommer, Gdańska 27 6218

Dienstiunge zu Pierden für sof, ges. Daselbt 8 Sechswochen-Seife, Kruszyniec, poczta Strelewo, Bahnhof Pawłówek,

Ber 1. Nov. od. später wird gebildete fath. Gutssettetärin, der polnisch. u. deutsch. Sprache a. in Schrift mächt. gelucht. Gefl. Off. mit Angabe der Gehaltsansprüche unt. R. 13883 an die Gescht.

dies. Ita. zu senden. Suche per sofort oder 1. 11. 28 zwei tüchtige Bertäuferinnen

ig. Mädden im Alter v. 20—25 J., beid. Spr. mächt., f. kl. Stadthausmadt., f. tl. Staothaus-halt i. Bom. m. Famil.-ylnighl. u. Talchengeld. Selbstgeschr. Lebensl. u. Bild, welch. zurüdges. wird, unter K. 6227 an die Geschst. d. Zeitg. erb. Frellt vom 1.11.28. ein Roth, Myn Wodny i Motorowy, Bielice,

Renntnisse für gelegentliche Dittate. Näh Angeb. mit Bild unter und Erlern. des Haus-**E.** 13934 an die Geschäftsstelle d. Zeitg halts. Ang. m. Lebens-lauf unt. R. 13962 an Stepperin 3widerin

Gesucht von fof. evang.

die Geschäftsst. d. Zeitg. **Sausmädden** sauber und ehrlich zur Aufwartungsof.gesucht. Birtin gesucht für einzelnen älteren herrn für 1. Dezember auch ipäter. Berlangt werd. Ehrlichfeit, Go-lidität u. perfette Roch-

Frau Schöpper, Zduny 5 Aufwärterin langt Buchholz, Sw. Trójcy 12a.

Un-u. Vertäufe

Rapitalsanlage! Geldättsbaus bei 18—2500031. Anzabl. zu vertaufen. Grundtte, Kolonial waren-Bndg.. Sniadeckich 33, Ede Dworcowa. 6254 gür söhr. eines Haus-halts gesucht. Mädchen vorthand. Kur erfahr. Bersönlicht. tommt in Frage. Gest. Off. unt. O. 6249a. Glehst. d. Rerb.

Bert. 60-Morg.=Land= wirtid., 2 Bf., 8 Rindv. Br. 33000 31. Gordon, Gdańska 60. 6229 Neugebautes

Einfamilienhäuschen 4 Stuben und Küche, 600 □ Gart., umstände= halb. sof. zu verkaufen. Bei Barzahlung 10000 Gulden. 10 Minut. vom Bahnhof Oliva. 13964

Hausgrunditua m. Fleischerei u.Neben-gebäuden, zu verlauf. Johann Zilz, Grudziadz, Oługa 5. 6200

Solländermühle

mft7 Morgen Land für 8000 zi sofort vertäufl. R. Wetter. Bydgoiscs, Diuga 41. Tel. 1013. 13855

Billen= i. schön. Lage d. Areis-stadt Meserik, beschlag-

nahmefret, 1. belt. itande, 5 große Jim. m. Zub., Obit- u. Ge-müsegarten, Stall, Wa-genremise bzw. Garage, als Altensity oder Ge-ichäftshaus gleich gut geeignet, ist verzugsh. m. od. ohne tot. Ino. zu verlaufen u. bald ichnie, Lyzeum u. belte Bahnverb. Schriftliche Angeb. unt. **6. 919** a. d. Märt. Pos. Zeitung

in Meseritz. Bertaufe Bädereiarundstüd in Aleinstadt Pomme-rellens a. Martt geleg. Off. unt. M. 13970 a. d. Geichäftsst. d. Zeitung.

Geschäft, gutgeh. suche zu **verkaufen** oder geg. kleine Wirtschaf zu tauschen. Off. u L.6233 a. d.Gschst.d.Z

1½ j. u. ein 5 Mon.alt. Fohlen 3uchtbullen

in der Hauptstraße Tiegenhofs, Freistaat Danzig, in der Hauptstraße Tiegenhofs, Freikaat Danzig, mit Kolonialwareneinrichtung, großem Speicher, Auffabrt, Stallung für 10 Pferde, Hof u. Garten, sowie freiwerdender Wohnung, große Keller, auch passend zu jedem anderen Geschäft und Unternehmen, sosort zu verkaufen. Anzahlung 8—10000 D. Sid. Tiegenhof it Kreisstadt mit großer Umgegend. Auch für Vieh- od. Pferde-händler günstige Existenz.

Grundstück Arthur Tuchel, Tiegenhof Borhofstr. 59. — Tel. Tiegenhof 300.

# Ga. 400 hochtrag. Mutterschafe der Merino-Fleischschaftasse, mit 8-Monats-wolle, sofort vertäuslich. Ungebote unter G. 13958 an die Geschäftsstelle d. Zeitg. erbeten

au verlaufen u. dald od. hater zu beziehen. Stadt hat 9000 Einwohn., Walserl., elektr. Licht, Gymnas, Mittelschule, Enzeum u. beste Bahnverd. Schriftlige Bahnverd. Schriftlige Bahnverd. Schriftlige, gebrauchte sowie gut erhaltene mit Minged. unt. G. 919 a. Märk. Bol. Zeitung bitte Angebote an "Reklama Polska", Poznań,

bitte Ungebote an "Reklama Polska", Poznań, Aleje Marcinkowskiego 6, unter "3222". <sup>13777</sup> Kord-Limoufine

**3wei Rappen**o. Ab3., 3<sup>1</sup>/<sub>3</sub>-j., Kasser,
4 u. 5 Joll gr., eleg.
Wagenpferde, evil. auch etrennt zu verkausen. Daselbst steht ein dies: jähriges, gutes Stut-fohlen 3. Bertauf. 18947 E. Damerau, Szembruczek, p. Grudz.

Arbeitspferd au verfaufen 6192 ul. Fordońska Nr. 8.

Nähmaschinen

jeden Systems kauft zu Höchstpreisen 15314 I. Ruberet.

Modell 1926/1927, De Dion Bouton, in best Zustande, verkauft 6245

"Technomotor" Dworcowa 77. Autschwagen, Jagd= fchlitten, Arbeits= wagen, Dezimalwaagen itehen 3. Bertauf. 6250 Toruńska 184. Zel. 936.

Ein junges, startes Rohölmotor 10 P.S., günst. abzugeb. Grunwaldzta 144 i. Sof.

> Ausgetämmtes Scauenhaar tauft

T. Bytomski,

Dworcowa 15 a.